# DZIENNIK RZĄDOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 4 Lipca 1835 r.

Nro 3233

#### SENAT RZĄDZĄCY.

W skutek przedstawienia Wójta gminy Balice pod dniem 27 Maja r. b. sobie uczynionego zamianowawszy P. Jana Konstantyna zastępcą Wóyta do wsiów Zalas i Frywałd w miejsce P. Augustyna Konstantyna, mianowanie takowe dla wiadomości powszechnej Dziennikiem Rządowym ogłasza, wzywając nowomianowanego do bezzwłocznego objęcia namienionych obowiązków.

Kraków dnia 17 Czerwca 1835 roku.

Prezes Senatu
WIELOGLOWSKI.
Sekr: Jlny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr: Exp: Senatu.

Ner 4167.

## Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Podaje do wiadomości iż w Kassie Główney M. K. znajduje się do wypożyczenia kapitał złp. 365 do funduszu kościoła parafialnego w Mogile należący, chęć przeto zaciągnienia pożyczki mający, zechcą.

się zgłosić do biór Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi wykazując zarazem dowodami bespieczeństwo hypoteczne dla rzeczonego kapitału.

Kraków dnia 29 Maja 1835 roku.

Senator Prezydujący Michałowski. Konwicki Sekr. Wydz.

Nr. 2410.

#### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Ponieważ zamierzone wypuszczenie w 3ch letnią dzierżawę dochodów niestałych miasta Krakowa przez głośną licytacyą na dniu 16 Czerwca r. b. przedsiewziętą skutku niewzięło, ato z powodu nieprzychylenia się Senatu do zmiany w jakikolwiek bądź sposób zatwierdzonych już do tej licytacyi warunków; zaczem Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu w wykonaniu nowo zapadłej uchwały Senatu Rządzącego W. M. Krakowa i Jego Okręgu z dnia 19 Czerwca r. b. Nr. 3731 D. G. S. ogłasza ninieyszym powtorną licytacyą przez sekretne deklaracye które po dzień 15ty Lipca b. r. do godziny 10tej rannej w biórze Sekretoryatu Jeneralnego zapieczętowane składane bydź mogą, odbydź się mającą, a to na zasadzie wyż powołanych warónków, jako to:

Od dnia Igo Sierpnia t. r. do ostatniego Maja 1838 r. wydzier-

žawione bedą dochody niestałe Miasta Krakowa.

a) Gzopowe Skarbowe i miejskie od konsumcyi trunków w mieście wyrobionych, lub do miasta sprowadzonych.

b). Opłata rogatkowego i ladowego.

c) Opłata mostowego i od rozsunięcia mostu dla statków przez tenże most przepuszczanych, niemniej pobór od przewozu zaprowadzonego chwilowo, w czasie budowy lub reparacyi mostu, lub nakoniec wezbrania wody, które potrzebę zwinięzia mostu wskazują.

d) Czynsz dzierżawny pobierany od dzierżawcy przewozu pod

Zamkiem:

Cena fiskolna na pierwsze wywołanie do licytacyi ustanawia się ogółem na wszystkie powyż wyszczególnione dochody w kwocie złp.

350,000 na roczną dzierżawę.

Licytować chcący winien będzie przed rozpoczęciem licytacyi złożyć na ręce Kommissyi licytacyjney vadium w kwocie złp. 35,000 w gotowiźnie, po licytacyi zaś taka jeszcze kwotę dopłaci, jaka z podwyższenia wylicytowaney rocznej dzierżawy w 10f100 wyniknie. Nadto przyszły dzierżawca obowiązanym także będzie w ośmiu dniach po odbytey licytacyi złożyć kaucyą trzech miesięcznej arędownej racie wyrównywającą, w srebrnej courrat monecie, lub w listach zastawnych i z kuponami które corocznie odbierać będzie. A jeżeliby później aż do ukończenia dzierżawy kurs listów zastawnych zniżył się, w tym razie dzierżawca taką summę listami zastawnemi dopłacić będzie winien, jaka do uzupełnienia kaucyi potrzebną okaże się.

Dzierżawca obowiązanym także będzie całą manipulacyą dochodów jaka jest zaprowadzona, według exystujących instrukcyi i urządzeń w zupełności prowadzić, do tej się ścisle stosować i niczego niezmieniać, jeżeli na to wyrażnego pozwolenia od Rządu nieuzyska, officyalistów i strażników dziś w służbie będących utrzymać, a to wedle etatu który przy warunkach dzierżawca przedstawionym sobie mieć będzie.

O innych warunkach w biórze Wydziału Dochodów Publicznych

i Skarbu wiadomość powziętą bydź może.

Kraków dnia 27 Czerwca 1835 roku.

Senator Prezydujący.

X. Bystrzonowski.

Nowakowski Sekretarz.

Nro 8091.

#### Dyrekcya Policyi W. M. Krak: i Jego Okregu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się łyżeczka do kawy, kto przeto mieni się bydź takowej właścicielem, dla udowodnienia praw w dniach 30 zgłosić się winien, po upłynionym bowiem terminie bezskutecznie, sprzedaną zostałaby.

Kraków dnia 9 Czerwca 1835 roku.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Sekretarz Kaniewski.

Nro. 8846.

## Dyrekcya Policyi W.M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż karty krajowości, do Samuela Landau i Samuela Likier należące zaginęły, kto przeto ma o tych wiadomość zechce tej udzielić Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 16 Czerwca 1835 roku.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Sekretarz Kaniewski.

Nro 8908.

# Dyrekcya Policyi W.M.Krak: i Jego Okręgu.

Zawiadomia wszystkich, a mianowicie kogo to dotyczeć może, iż temi dniami znalezioną została pewna kwota pieniędzy, wedle wszelkiego podobieństwa do włościana należeć mogąca, która wydaną będzie temu, kto wprzeciągu trzech miesięcy, do Dyrekcyi zgłosi się i prawa swoje do tejże dostatecznie udowodni.

Kraków dnia 17 Czerwca 1835 roku.

Dyrektor Policyi

Sobolewski.

Sekretarz Kaniewski.